# Amtsblatt

# Lemberger Beitung.

Gazety Lwowskiei.

Dziennik urzędowy

25. Oftober 1860.

25. Października 1860.

(2008)

Kundmachung.

Mro. 50056. Bei ber am 1. Oftober I. J. in Folge ter allerhochffen Patente vom 21. Marg 1818 und 23. Dezember 1859 vorgenommeren 323ten und 324ten Berlofung der alteren Ctaateschuld find die Gerien 61 und 373 gezogen worden.

Die Gerie Mro. 61 enthalt 5% tige Bant. Obligazionen von Mummer 51.918 bis einschließig 52.795 im Rapitalsbetrage von 1,021,102 fl. und im Binfenbetrage nach bem berabgefesten Sufe von

25.527 A. 33 fr.

Die Gerie Mro. 373 enthält bie 4% tigen mabrifd ftanbifden Aleratial Dbligazionen de sessione 6. Dezember 1793 Mro. 28.155 mit einem Behntel und Dro. 28.128 mit einem Biertel ber Rapitals: fumme, ferner die 5% mabrifd-ftandifden Merarial . Obligazionen de sessione 10. Dezember 1794 Rrc. 27.643 mit ber Salfte und Rro. 27,644 bis einschließig Dro. 28,158 mit ber gangen Rapitalefumme.

Der Gesammittapitalebetrag Diefer Serie beträgt 1,114.780 fl. 71/2 fr. Der Binfenbetrag nach bem herabgefetten Fuße 25.330 fl.

Diefe Obligazionen merben nach ben Bestimmungen bes allerbodften Patentes vom 21. Darg 1818 auf ben urfprunglichen Binefuß erhöht und insoferne biefer 5% RD. erreicht, nach tem mit ber Rundmachung Des Finang - Ministertums vom 26. Oftober 1858 Bahl 5286-F. M. (R. G. B. Mro. 190) veröffentlichten Umftellungs-Dafftabe in 5% tine auf öfterr. Währung lautende Staateschuld. Berschreibungen umgewechfelt.

Bur jene Obligazionen, welche in Folge ber Berlofung auf ben ursprünglichen, aber funf Pergent nicht erreichenden Binsfuß erhobt werben, werben auf Berlangen der Parthei nach Maggabe ber in ber vorermannten Rundmachung enthaltenen Bestimmungen 5% tige auf

ofterr. Wahrung lautende Obligazionen erfolgt.

Don ber f. f. galig. Statihalterei. Lemberg, am 9. Oftober 1860.

Obwieszczenie.

Nr. 30056. Na odbytem dnia 1. pazdziernika b. r. na mocy najwyższych patentów z 21. marca 1818 i 23. grudnia 1859 — 323. i 324. losowaniu dawniejszego długu państwa wyciagnieto serye 61 i 373.

Serya Nr. 61 zawiera 5% obligacye bankowe od Nru. 51.918 włącznie do Nr. 52,795 w kwocie kapitałowej 1,021,102 zł. i w kwocie procentowej według znizonej stopy 25.527 zł. 33 c.

Serya Nr. 373 zawiera 4% morawskich stanów obligacye eraryalne de sessione 6. decembris 1793 Nr. 28.125 z dziesiata częścia i Nr. 28.128 z czwartą częścią sumy kapitałowej, następnie 5% morawskich stanów obligacye eraryalne de sessione 10. decembris 1794 Nr. 27.640 z polowa i Nr. 27.644 włącznie do Nr. 28 158 z cała sumą kapitałową.

Ogólna kwota kapitałowa tej seryi wynosi: 1,114.780 zł. 7½ c. Kwota procentowa według zniżonej stopy 25.330 zł. 13 c.

Obligacye te według przepisów najwyższego patentu z d. 21. marca 1818 będą podwyższone na pierwiastkową stopę procentową, a gdy ta stopa osiągnie pięć procent m. k., będą według normy przeistoczenia ogłoszonej obwieszczeniem ministerstwa finansów z 26. października 1858 l. 5286-F. M. (D. U. P., n. 190) wym eniane na Sprocentowe w wal. aust. opiewające obligacye długów państwa.

Za te obligacye, które z powodu losowania podwyższono na pierwiastkowa, ale niedosięgającą 5% stopę procentowa, będa wydawane na żądanie partyi według przepisów, zawartych w nadmienionem obwieszczeniu, pięcprocentowe na austr. walutę opiewojące obligacye.

Z c. k. galic. Namiestnictwa. Lwów, dnia 9. października 1860.

(2064)

Mundmadjung.

Dro. 3450. Die Gte öffentliche Berlofung ber Grundentlaftungs-Schuldverschreibungen des Lemberger Berwaltungs-Gebietes wird am 31. d. M. um 81/2 Uhr Bormittags im Sigungsfaale des landftan- bischen Ausschufes, Offolinstisches Institutsgebäude Rr. 232/4, statt-

Die zu biefer Gten Berlofung bestimmte Tilgungequote beträgt 295.000 fl. C. M., ober 309.750 fl. ö. W., und ce fpielen hiebei bie fammtlichen bis 15. August 1. 3. hinausgegebenen Grundentlaftungs= Chuldverschreibungen bes Lemberger Bermaltungegebietes mit.

Was hiemit mit Bezug auf die Kundmachung ber f. f. Grundentlaftunge-Fonde-Direktion vom 7. April 1. 3. 3. 1246 gur öffent-

lichen Kenntnip gebracht wird.

Von der k. t. Statthalterei in Grundentlastungs-Angelegenheiten. Lemberg, den 17. Oktober 1860.

Obwieszczenie.

Nr. 3450. Szóste publiczne losowanie obligacyi indemnizacyjnych lwowskiego okregu administracyjnego nastąpi 31. b. m. o godzinie 81/2 zrana w sali posiedzeń wydziału stanów w gmachu zakładowym imienia Ossolińskich nr. 232/4.

Przeznaczona na to 6te losowanie kwota amortyzacyjna wynosi 295.000 zł. m. k. albo 309.750 zł. w. a. i będą mieć udział w ciągnieniu wszystkie do 15. sierpnia r. b. wydane obligacye indemnizacyjne lwowskiego okręgu administracyjnego.

Co sie niniejszem odnośnie do obwieszczenia c. k. dyrekcyi funduszów indemnizacyjnych z 7. kwietnia r. b. l. 1246 podaje do

wiadomości powszechnej.

Z c. k. Namiestnictwa w sprawach indemnizacyjnych. Lwów, 17. października 1860.

(2029)

Kundmachung.

Dr. 3954. Ge mirb eine neuerliche Ligitagion gur Berpachtung ber Kuttyer ftattifden Gemeintegufchlage von gebrannten geiftigen Betranfen und ber Biereinfuhr auf die Beit vom 1. Rovember 1860 bis Ende Oftober 1861 in ber Kuttyer Rommunal-Kanglei, und zwar: am 26. Oftober 1860 von 9 bis 12 Uhr Vormittage abgehalten werden.

Der Fiefalpreis ber Gemeindezuschläge von gebrannten geistigen Getranten und von ber Biereinfuhr beträgt 3150 fl. oft. DB. Jeber Littagioneluftige hat 10% bes obigen Fiefalpreifes vor Weginn ber

Lizitazion als Babium zu erlegen.

Nabere Bedingnisse werten bei der Ligitazion befannt gegeben n. Bom f. f. Bezirksamte.

Kutty, am 17. Oftober 1860.

Obwieszczenie.

Nr. 3954. Dnia 26. października 1860 r. od godziny 9. do 12. z rana odbędzie się nowa licytacya w celu wydzierzawienia dochodów gminnych miasta Kuty na czas od 1. listopada 1860 aż do ostatn'ego pazdziernika 1861 r.; a to mianowicie dodatku gminnego ed napojów spirytusowych i od przywozu piwa w fiskalnej cenie 3150 zł. wal. austr.

Kazden licytujący jest obowiązany przed rozpoczęciem licytacyi 10% jako wadyum od powyzszej fiskalnej ceny złożyć.

Blizsze warunki przy licytacyi samej obwieszczone będą. C. k. urząd powiatowy.

Kuty, dnia 17. pażdziernika 1860.

(2040)

Явинин в.

(2)

Mro. 2018. Bei bem f. f. Begirteamte in Trembowla, Tarnopoler Rreifes, ift eine Aftuarftelle mit 420 fl. und bem Borruckungs. rechte in 525 fl. zu befegen.

Bewerber haben ihre Bewerbungegefuche im gehörigen Dienft. mege bis 10. November I. 3. bei ber Tarnopoler f. f. Kreisbehorbe einzubringen.

Bon ber f. f. Landestommiffion für Berfonalangelegenheiten der gemischten Begirtsamter.

Lemberg, am 12. Oftober 1860.

(2045)

G d i f t.

(2)

Dro. 5473. Bom f. f. galig. Landes Militar-Gerichte wird befannt gemacht, daß am 29ften Oftober b. 3. um 9 Uhr Bormittags dafelbst 15 Stud galis. Grundentlaftunge- und 5 Stud Razional-Unlebens Dbligazionen zusammen pr. 2200 fl. erefutive öffentlich verftei. gert werben.

Als Ausrufepreis bient der lette jur Beit der Feilbiethung aus ber Lemberger Zeitung bekannt gewordene Borfekurs.

Rauflustige werben hiemit eingelaben, am obbemerkten Tage bei Diesem Berichte zu erscheinen.

Bom f. f. galig. Landes-Militar-Gerichte.

Lemberg, ben 17. Oftober 1860.

(2028)

Bziennik urzedow

Mro. 11833. Das f. k. Landesgericht von Lemberg macht hie= mit befannt, daß es die Liquidirung des vom bestandenen Lemberger Bivil = Magistrate übernommenen Waisen-, Kuranden- und Depositen-Bermögens, worüber diesem f. f. Landesgerichte nach ber Jurisdikzionenorm vom 28. November 1852, 3. 251 Reichegesethblatt, die Gerichte-barkeit gufteht, sowohl bem Aktivstande als dem Pafflostance nach vornehmen und hiebei nachstehende Reihenfolge beobachten werde.

Den 22. November 1860 bie Maffen :

Lang Josef, Menkes Salamon, Minasiewicz Sofie, Miszkin Martin, Maciag Johann, Müller Josefa.

Den 23. November 1860 die Maffen :

Matysiński Mathias, Mesuse Taube, Majewski Anton, Matusiewicz Adalbert, Mentlicki Andreas, Mimeles Lea Dwora.

Den 26. Movember 1860 bie Maffen :

Mortykwas Wojtek, Matuszewski Theofil, Menkes Jakob, Mayer Johanu, Margosches Hersch und Golde, Mayer Mathäus.

Den 27. November 1860 die Massen:

Merkisch Amand, Maczuski Georg, Massny Franz, Mokrzyckie Marie und Sofie, Müller Friedrich, Müller Anton Emerich.

Den 28. November 1860 die Maffen :

Matfus Aron, Mieses Ester, Michalesy Anna, Macuska Sofie, Macuskie Franz und Marie, Marschall Anton.

Den 29. November 1860 die Massen :

Martynowicz Johann a) Martynowicz Johann b) Metlicki Stanislaus, Marcus Moses, Martini Emanuel, Mieses Reisel.

Den 30. November 1860 die Maffen :

Mentzel Christian, May Anton, Markussohn Chaje Gittel, Meisels Moses, Michalikowski Jakob, Motylewski Johann.

Den 3. Dezember 1860 die Maffen:

Meister Thekla Salomea, Markowska Marianna, Müller Josefa.

Es werden hiernach alle Sene, welche an tas bezeichnete Beimo. gen, fofern es zu einer ber oben genannten Daffen gehort, Fordeinngen ju fiellen haben, inebesondere bie gefetlichen Bertreter ber Pflegebefohlenen, überdies aber auch die Schuldner tes ebemaligen Depofitenamtes tes Lemberger Magistrates aufgefordert, an dem Tage, auf welchen die Werhandlung mit der betreffenden Masse bestimmt ist, Vorsmittag zwischen 9 und 12 Uhr in dem beim k. k. Landesgerichte zu diesem Ende bestimmten Kommissions Zimmer zu erscheinen und ihre bezüglichen Urtunden mitzubringen. Auch ist dem Magistrate und handmann der die eine Magistrate und bezuglichen Urtunden mitzubringen. benommen, burd einen ju biefem Afte ju bevollmächtigenden Beamten der Liquidirung beizuwohnen und allfällige Bemerkungen zu Protofoll zu geben.

Lemberg, am 20. Oftober 1860.

Rro. 5696. Bom f. f. Samborer Kreisgerichte mird bem, bem Leben und Wohnorte nach unbefannten Michael Josel zweier Mamen Jaworski und im Falle beffen Totes feinem dem Leben und Wohnorte nach ebenfalls unbefannten Erben mittelft gegenwärtigen Stiftes befannt gemacht, es habe wider fie gr. Stanislaus Of. Mniszek megen Gr. tabulirung des vierjahrigen Pachtrechtes ter Guter Chyrow fammt Attinenzien Klage angebracht und um richterliche Silfe gebeten, wornber ber Termin gur mundlichen Berhandlung auf ben 14. Dezember 1860 um 10 Uhr Bormittage angeordnet wurde.

Da ber Aufenthaltsort ber Belangten unbefannt ift, fo hat bas f. f. Samborer Kreisgericht zu beffen Vertretung und auf Gefahr und

Rosten den hiesigen Landes-Aldvofaten Grn. Dr. Szemelowski ale Kurator bestellt, mit welchem bie angebrachte Rechtsfache nach der fur Galizien vorgeschriebenen Gerichtsordnung verhandelt werden wird.

Durch biefes Gritt wird bemnach ben Belangten einnert, gur rechten Belt entweder felbst zu erscheinen, oder die erforderlichen Rechtebebelfe tem bestellten Bertreter mitzutheilen, ober auch einen andern Cachwalter zu mahlen und tiefem f. f. Areis-Gerichte anzugeigen, überhaupt bie jur Bertheidigung bienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel zu ergreifen, indem fie fich bie aus beren Berabfaumung entstehenden Folgen felbst beigumeffen baben werden.

Bom f. f. Kreisgerichte.

Sambor, am 1. Oftober 1860.

E dift. (1963)

Mro. 7180. Bom Czernowitzer f. f. Landesgerichte werden in Folge Ansuchens des Löhl Amster ale Bessionar bet Erben nach Jordaki Schahin und Bezugeberechtigten bes in ber Bulowina liegenden Gutsantheils von Kotulbaiński (landtaflich Lukawitza), Behufs der Buweifung des mit dem Erlage ter Butowinger f. f. Grundentlaftunges Landes-Kommiffion vom 26. Juni 1858 Bahl 720, für den obigen Guteantheil bemeffenen Urbarial = Entschädigungefapitale pr. 2583 fl. 5 fr. RM., Diejenigen, benen ein Spothefarrecht auf bem genannten Gute zusteht, als auch jene britte Personen, welche das Grundentlastungs= fapiral aus tem Titel bes eigenen Bezugerechtes anzufprechen glauben, hiemit aufgeforbert, ihre Forberungen und Ansprüche langftens bis jum 1. Dezember 1860 beim Czernowitzer f. f. Landesgerichte fchriftlich ober mundlich anzumelben.

Die Unmelbung bat zu enthalten:

Die genaue Angabe bes Bor- und Zunamens, bann Wohnortes, hausnummer bes Anmelders und feines allfälligen Bevoll. mächtigten, welcher eine mit den gesetzlichen Erfordernissen versehene und legalifirte Bollmacht beizubringen hat;

den Betrag der angesprochenen Sypothefar : Forderung sowohl bezüglich tes Rapitale, als auch ber allfälligen Binfen, in soweit tieselben ein gleiches Pfandrecht mit dem Kapitale gentepen ;

die bucherliche Beziehung ber angemelbeten Post, und bes For-

derungerechtes felbst, und

d) wenn ber Unmelber feinen Aufenthalt außerhalb bes Gprengele biefes f. f. Gerichts bat, bie Rambaftmachung eines bierorts wohnenden Bevollmächtigten zur Unnahme der gericht= lichen Berordnungen, widrigens dieselben lediglich mittelft ber Post an den Anmelder, und zwar mit gleicher Rechtswirfung wie bie zu eigenen Sanden geschehene Buftellung, murten abs gefendet werden.

Zugleich wird bekannt gemacht, daß Derjenige, der die Anmeldung in obiger Frist einzubringen unterlaffen murde, fo angeseben werden wird, als wenn er in die Neberweisung seiner Forderung auf das obige Entlastungs-Kapital nach Maßgabe der ihn treffenden Dieis henfolge eingewilliger hatte, und daß diese stillschweigende Ginwilligung in die leberweisung auf den obigen Entlaftungskapitalsvorschuß auch für die noch zu ermittelnden. Detrage des Entlaftungetapitale gelten murbe, bag er ferner bei ter Werhandlung nicht weiter gehört werden wird.

Der die Anmeldungsfrist Berfaumende verliert auch bas Recht jeder Ginmendung und jedes Rechtsmittels gegen ein von den erscheinenden Betheiligten im Ginne bes S. 5 des f. Patentes vom 25. Ceptember 1850 getroffenes Uebereinfommen, unter ber Borausfegung, daß feine Forderung nach Maß ihrer bucherlichen Rangordnung auf bas Entlaftunge : Kapital überwiesen worden, ober im Ginne bes §. 27 des f. Patentes vom 8. November 1853 auf Grund und Boden versichert geblieben ift.

Die unterlaffene Anmelbung von Seite jener Perfenen, welche bas obige Grundentlastungs-Rapital aus dem Titel bet eigenen Bezugerechtes ansprechen wollten, hat die Folge, baß bas Entschädigunge. Rapital, insoweit es nicht den Spothekarglaubigern zugewiesen merden sollte, dem einschreitenden Bessionar ausgefolgt werden wird, und den Anspruchstellern nur vorbehalten bleibt, ihre vermeintlichen Rechte gegen die Besither und nur in Anschung des ihnen zugewiesenen Theis les des Entlastungs = Rapitals geltend zu machen.

Mus bem Rathe bes f. f. Landesgerichts.

Czernowitz, am 16. August 1860.

G & i f t. (2030)

Mro. 4526. Bon bem f. f. Kreisgerichte ju Stanislau wird befannt gemacht, es sei am 14. Februar 1843 Katharina Zaleska gu Stanislau ohne Sinterluffung einer lehtwilligen Anordnung gestorben.

Da bem Gerichte der Aufenthalt deren Erben Anna und Paulina Zaleska unbekannt ift, so werden dieselben aufgefordert, fich binnen Ginem Sahre, von bem unten gefetten Sage an, bei biefem Berichte ju melden, und bie Groeertlarung anzubringen, mitrigenfalls die Bertaffenichaft mit ben fich meldenden Erben und bem für fie aufgestellten Aurator Atvokaten Dr. Dwernicki abgehandelt werden wurde.

Stanislawon, den 31. Augun 1860.

· G b i f t. (2022)

Mro. 39653. Bon bem f. f. Lemberger Landesgerichte wird ber liegenden Nachlagmaffe nach Fr. Antonine Presson geb. Altschach befannt gemacht, daß Gr Kasimir v. Mehlem, f. f. Plagfommandant und Sauseigenthumer, hiergerichte bie Bitte am 3. Ditober 1860 3. 39653 wegen Löschung ber Anmerkung bes ber Fr. Antonina Pressen refer-

virten Fruchtgenußes angebracht habe.

Demnach wird ber befanten liegenden Rachlagmaffe ber Landes. und Gerichteadvolat Dr. Madejski mit Cubftituirung bes Lantes- und Werichtrabvofaten Er. Malinowski auf beren Gefahr und Reften jum Rurator bestellt, und bemfelben ber oben angeführte Beicheid biefes Gericht. 8 zugestellt.

Mus bem Mathe bes f. f. Landesgerichte.

Lemberg, ben 17. Oftober 1860.

(2043)Konkurs = Kundmachung.

Mro. 13313 - 2976. Un ten f. t. Staategymnafien ju Fiume und Essek find je zwei Lehrerftellen für flassische Philologie erlediget. Mit tiefen Stellen ift am erftgenannten Gymnafium ein Jahresgehalt von 840 fl., am legtgedachten bagegen von 735 fl. öfterr. 2B.

mit bem Borrudungerechte in die fystemmäßige hohere Wehaltefinfe und dem Unspruche auf die gesethlichen Dezennalzulagen verbunden.

Bur Befehung tiefer Lehrersiellen wird ber Ronfure bis 25. Do. vember 1. 3. mit dem Beifage ausgeschrieben, daß die Memerber außer ter beuischen auch ber illirifchen ober menioftens einer vermantten flavifden Sprade madtig fein muffen, und im lettern Salle verpflichtet find, fich die illirische Vortragesprache in furgeffer Beit eigen zu maden.

Bur bas Finmer Comnafium wird überbles die Renntniß ber

italienischen Sprache geforbert. Die an tae f. f. Ministerium fur Rulius und Unterricht gu filifirenten Bewerbungegefuche find, mit den gejehlichen Rachweisen über Milter, Religion, Stant, jurudgelegte Etudien, die ermorbene Lehrbefähigung, ferner über bie allfällige bieherige Dienftleiftung, bann über tie moralische und politische Saltung telegt, entweder unmittelbar, oder in wie ferne die Bewerber in einer öffentlichen Bebienftung fteben, im Bege ihrer vorgefetten Behörden innerhalb bes bezeichneten Ronfurstermines bei ber gefertigten f. f. Ctatthalterei einzubringen.

Bon der f. f. froatisch-flavonischen Statthalterei.

Agram, am 6. Oftober 1860.

### Ogłoszenie konkursu.

Nr. 13313-2976. Przy c. k. gimnazyach rządewych w Fiumie i Osieku jest do obsadzenia po dwie posad nauczycieli klasycznej

filologii.

Z temi posadami połączena jest przy pierwszem gimnazyum roczna płaca 840 zł., przy drugiem zaś 735 zł. wal. austr., a oraz prawo postapienia na wyzsza systemizowana płace i do pobierania prawnych dodatków dziesięcioletnich.

Do obsadzenia tych posad nauczycielskich rozpisuje się kenkurs po dzień 25. listopada r. b. z tym dodatkiem, że kompetenci muszą oprócz języka niemieckiego posiadać także ilyrski lub przynajmniej jaki pokrewny sławiański, a w tym ostatnim wypadku obowiązani są nauczyć się ilyrskiego języka wykładowego w najkrótszym czasie. Na gimnazyum fiumskie wymaga się oprócz tego znajomości języka włoskiego.

Podania stylizowane do ministeryum wyznań i nauk muszą być zaopatrzone w legalne dokumenta wicku, religii, stanu, ukończonych nauk, nabytego uzdolnienie na nauczyciela, jako też położonych już może zasług i zachowania się moralnego i politycznego, i należy je przeslać w ciągu terminu konkursowego albo wprost do podpisanego c. k. Namiestnictwa, albo jeżli kompetent zostaje już w służbie publicznej, za pośrednictwem swojej przełożonej władzy.

Z c. k. kroacku-slawońskiego Namiestnictwa.

Zagrabie, 6. października 1860.

(2005)Cdift.

Mro. 2452 - Civ. Bom Kaluszer f. f. Begirfegerichte wird hiemit fund gemacht, bag über Unsuden bes herrn Rudolf Pechnik als Bormund und Bevollmächtigten ber David Blaszkischen Erben gur Bereinbringung ber, burch bie liegente Nachlogmoffe bes David Blaszkie erfiegten Forderung von 157 ff. 50 fr. öft. AB., sammt 5% vom 1. April 1855 bis gur effettiven Einzahlung zu berechnenden Interessen, ber Gerichtstoften pr. 6 fl. 62 fr. oft. 2B., ber früheren auf 5 fl. oft. M. gemäßigten Schatungs. und ber gegenwärtig mit 8 fl. oft. D. juerfannten Grefugionefoffen bie zwangeweise Feilbiethung ber, bem Schuldner Itzig Schütz gehörigen, in Kalusz sub CNro. 136 liegen= ben Realität in zwei Terminen,, nämlich: am 15. November 1860 und am 12. Dezember 1860 jedesmal um 9 Uhr Bormittags in der hiergerichtlichen Amtekanzelei und zwar unter nachstehenden Bedingungen abgehalten wird:

1) Bum Ausrufepreise wird der gerichtlich erhobene Schähungs. werth Diefer Realität sub CNro. 136 im Betrage von 636 fl. oft. 28.

2) Jeter Raufinflige ift verbunten einen Betrag von 64 fl. oft. M. ale das 10% Babium des Ausrufepreifes der Ligitagions- Kommiffion bar gu erlegen, welcher fodann dem Befibiether in ben Ranfschilling eingerechnet, ben übrigen aber nach ber Ligitagion gurudgestellt werten wird.

3) Der Meiftbiethende ift verpflichtet den angebothenen Kaufschilling nach Atschlag bes erlegten Babiums binnen 30 Tagen nach Bufiellung bes Bescheibes über Die bestätigte Feilbiethung an das gerichtliche Depositenamt bar zu erlegen, oder sich mit den betreffenden Tabulargläubigern abzusinden, und innerhalb dieser Frift um die Werhandlung wegen Austragung des Vorzugerechtes und Jahlungsortnung unter ben Glaubigern einzuschreiten, wedann ihm nach getrof. fener Abfindung ober nad, ber baren Deposition bes Raufpreifes bas

Eigenthums-Defret wird ausgefolgt und ber phyfifche Befit übergeben

4) Falls ber Grefnzioneführer ober ein anderer Sppothekarglaubiger als Meiftbiether bestätigt werden follte, fo wird feine intabulirte Ferderung unbeschadet bem allfalligen Prioritatbrechte anderer Glaubiger in ben Raufschilling eingerechnet; ebenso ift ber Erfteber verpflichtet, bie Forderungen jener Spporhefarglaubiger, melde vor ber ein a bedungenen Auffündigung bie Bahlung berfelben anzunehmen fich meigern follten, nach Dafigabe bes angebothenen Raufpreifes gu übernehmen , welche Forderungen aus bem Laftenftande Diefer Realität gelöscht und auf ben Raufschilling übertragen werden.

5) Sollte die in Rete stehende Realität weder im 1ten noch im 2ten Termine über oder menigstens um den Schagungepreis veraußert werden, bann mirt behufe Ginvernehmung ber Glaubiger gur Fefifiels lung der erleichternden Lizitazions-Bedingungen die Tagfahrt auf den 20. Dezember 1860 um 9 Uhr Früh bestimmt, worauf erst ber 3te

Feilbiethungetermin ausgeschrieben werden wird.

6) Im Falle hingegen der Kaufer den Lizitazione = Bedingnissen nicht nachtommen follte, fo wird auf feine Gefahr und Roften Die Relizitazion auf einen einzigen Termin ausgeschrieben, und an diesem die fragliche Realität auch unter bem Schabungewerthe veraußert werden.

Die in Nobe stehende Realisät wird in den zwei ersten Terminen über ober um ben Schahungswerth, aber am 3. Termine auch

unter dem Schakungswerthe hintangegeben werden.

7) Der Raufpreis geschieht pr. Paufd und Bogen, baber wird dem Räufer für einen allfälligen Abgang teine Gewähr geleiftet.

8) Bom Zeitpunkte der Ginführung in den physichen Besit hat ber Räufer alle Steuern und Lasten zu tragen und auch die Ueber-

tragungegebühr ju entrichten.

9) Der Lastenstand der Realität fann beim Grundbuchsamte, der Schähungealt in ter h. g. Registratur eingesehen und bezuglich ber Größe ber laufenden Steuern bie Mustunft bei bem hiergerichtlichen

Steueramte eingeholt merden.

Wovon die erefuzioneführende Rachlagmaffe des David Blaszkie beziehungeweife deffen Erben durch den Bormund und Bevollmächtigten herrn Rudolf Pechnik, der belangte Itzig Schutz, ferner die Supothekarglanbiger herr Friedrich Dzikowski und Golde Schutz ju eiges nen Sanden, endlich alle jene Glaubiger, welche erft spater an die Gemahr gelangen, oder welchen der gegenwartige Befcheib aus mas immer für einem Grunde nicht zugestellt werden fonnte, burch ben zur Wahrung ihrer Rechte aufgestellten Kurgtor Herrn Ignatz Mayer verflandiget werben.

Kalusz, ben 29. August 1860.

#### Obwieszczenie.

Nr. 2452 - Civ. C. k. sad powiatowy w Kałuszu podaje niniejszem do powszechnej wiadomości, że w skutek podania p. Rudolfa Pechnika jako opiekuna i pełnomocnika spadkobiereów po Dawidzie Błaszkie, na zaspokojenie przysądzonej leżącej masie ś. p. Dawida Blaszkie, sumy 157 zł. 50 c. w. a. z odsetkami 5% od 1. kwietnia 1855 az do uiszczenia długu przypadającemi, następnie z kesztami sądowemi w kwocie 6 zł. 62 c. w. a., - dawniejszemi kosztami egzekucyjnemi w kwocie 5 zł. w. a. i teraźniejszemi kosztami egzekucyjnemi w kwocie 8 zł. w. a. przymusowa sprzedaż do dluznika Itzig Schütz należącej realności pod Nrm. 136 w Kałuszu w dwóch terminach, a to: na dniu 15. listopada 1860 i dniu 12. grudnia 1860 o 9tej zrana w kancelaryi sądowej pod nastepującemi warunkami przedsięwzietą zostanie:

1) Za cenę wywołania ustanawia się sądownie oznaczona war-

tość szacunkowa tejże realności w kwocie 636 zł. w. a.

2) Każdy chęć kupienia mający obowiązany jest przed zaczęciem licytacyi 10ta część wartości szacunkowej wilości 64 zł. w. a. jako wadyum komisyi licytacyjnej złożyć, które to wadyum najwięcej ofiarującemu do ceny kupna wrachowane, zaś współlicytującym zaraz po odbytej licytacyi zwróconem zostanie.

3) Najwięcej ofiarujący obowiązanym będzie, całą cenę kupna po odtrąceniu wadyum złożonego, w przeciągu 30tu dni po doreczeniu sądowego potwierdzenia jego kupna do sądu złożyć, lub się z resztą wierzycielami zgodzić i w przeciągu powyższego terminu o rozprawe względem ustanowienia prawa pierwszeństwa i porządku zapłaty podać, poczem onemuz po ugodzie lub złożeniu ceny kupua nabywcy dekret własności wydanym zostanie.

4) Gdyby powod sam, albo inny wierzyciel hypotekarny jako kupujący potwierdzonym został, natenczas jego zaintabulowana należytość – jednak bez ukrzywdzenia prawa pierwszeństwa innych wierzycieli, do ceny kupna wrachowana bedzie, oraz bedzie obowiazkiem nabywcy pretensył owych wierzycieli hypotecznych, którzyby zapłate przed wypowiedzeniem przyjąć niechcieli, w stosunku do ceny kupna ujścić, które to pretensyc ze stanu dłużnego tej

realności wymazane, i na cenę kupna przeniesione będą.

5) Gdyby ta realność ani przy pierwszym ani przy 2gim terminie wyzej albo przynajmniej za cene szacunkowa niemogła być sprzedana, na ten wypadek wyznacza się termin w celu wysłuchania wierzycieli dla ułatwienia warunków licytacyi na dzień 20. grudnia 1860 o 9tej godzinie zrana, poczem dopiero 3ci termin licytacyi rozpisanym zostanie.

6) Jeżeliby nabywca realności którenkotwiek z warunków licytacyi niedopelnił, wtedy jego kosztem nowa licytacya z jednym terminem rozpisana i na tymże realaość nawet niżej ceny szacunkowej sprzedaną będzie.

7) Realność ta sprzedana będzie ryczaltem, dla czego kupu-

jącemu za jakikolwiek bądź ubytek nie ręczy się.

8) Od czasu wprowadzenia w fizyczne posiadanie, będzie miał nabywca wszystkie podatki i ciężary ponosić, jako też i należytość od przyniesienia majatku przypadajaca zapłacić.

9) Stan bierny realności wolno każdemu w tabuli, protokół oszacowania w tutejszej registraturze, zaś wysokość podatków w

c. k. urzędzie podatkowym przejrzeć.

O tej rozpisanej licytacyi uwiadamia się masę Dawida Blaszke, a właściwie tegoż spadkobierców do rąk opiekuna i pełnomocnika pana Rudolfa Pechnik, pozwanego Itzka Schütz, dalej wierzycieli hypotekarni pan Fryderyk Dzikowski i Golde Schütz do rak własnych, nareście ci wierzyciele nicznani, którzy dopiero poźniej do tabuli weszli, do rak kuratora dla bronienia ich praw w osobie pana Ignaca Majera ustanowionego.

Kałusz, dnia 29. sierpnia 1860.

© b i f t. (2037)

Nro. 10381. Bom Czernowitzer f. f. Landesgerichte werden in Folge Ansuchens bes herrn Michael Herold als Zefffonar des Michael Styrca. Bezugeberechtigten bes in ber Bukowina liegenden Guteantheile Broszkoutz, behufe ber Buweifung bes mit dem Erlaffe der Bukowinaer f. f. Grund = Entlastunge = Landed = Rommission bom 11. Marg 1858 Bahl 300 fur den obigen Gutsantheil bemeffenen Urbarial : Entschädigungs : Rapitals pr. 1554 fl. 40 fr., RM. biejenigen, denen ein Sypothekarrecht auf dem genannten Gute zusteht, so wie alle jene dritte Personen, welche das obige Enschädigungs-Rapital aus bem Titel des eigenen Bezugerechtes anzusprechen glauben hiemit aufgefordert, ihre Forderungen und Ansprüche längstene bis jum 30. November 1860 beim Czernowitzer f. f. Landesgerichte schriftlich ober mundlich anzumelben.

Die Anmelbung hat zu enthalten:

die genaue Angabe des Bor- und Bunamens, bann Dobnortes, Saus. Mro. bes Anmelders und seines allfalligen Bevollmächtigten, welcher eine mit den gesetlichen Erforderniffen versehene und lega= listrte Vollmacht beizubringen hat;

b) ben Betrag der angesprochenen Sypothekarforberung sowohl bezüglich des Kapitals als auch der allfälligen Sinfen, insoweit diefelben ein gleiches Pfanbrecht mit bem Kapitale genießen;

die bucherliche Beziehung der angemeldeten Post und des Forde.

rungrechtes felbft, und

d) wenn der Unmelder feinen Aufenthalt außerhalb bes Sprengels diefes f. t. Gerichtes hat, die Namhaftmachung eines hierorts wohnenden Bevollmächtigten zur Annahme der gerichtlichen Bersordnungen, widrigens dieselben lediglich mittelft ber Bost an ben Anmelder, u. z. mit gleicher Rechtswirfung wie die zu eiges nen Sanden geschehene Zustellung, wurden abgesendet werden.

Zugleich wird befannt gemacht, daß derjenige, ter die Anmels dung in obiger Frist einzubringen unterlassen wurde, so angesehen werden wird, als wenn er in die Ueberweisung seiner Forderung auf das obige Entlastungs = Rapital nach Maßgabe der ihn ereffenden Reis henfolge eingewilligt hatte, und bag biefe stillschweigende Ginwilligung in die Ueberweisung auf das obige Entlastungs = Rapital auch für bie noch zu ermittelnden Betrage des Entlastunge-Rapitale gelten murde; baß er ferner bei ber Berhandlung nicht weiter gehört werden wird.

Der die Anmelbungefrist Berfaumende verliert auch bas Recht jeder Ginmendung und jedes Rechtsmittels gegen ein ron den erscheinenden Betheiligten im Ginne bes §. 5 bes f. Patentes vom 25. September 1850 getroffenes Uebereinkommen, unter Der Woraussehung, daß seine Forderung nach Daß ihrer bucherlichen Rangordnung auf bas Entlastungs - Kapital überwiesen worben, ober im Sinne bes S. 27 bes k. Patentes vom 8. November 1853 auf Grund und Boden

versichert geblieben ift.

Die unterlaffene Anmelbung seitens jener Bersonen, welche bas obige Grundentlastungs . Rapital aus bem Titel Des eigenen Bezugs= rechtes ansprechen wollten, hat jur Folge, bag bas Entschabtgungs-Rapital dem einschreitenden Beffionar, in soweit solches nicht den Sypothe= fargläubigern zugewiesen werden follte, ausgefolgt werden wird, und den Unspruchstellern nur vorbehalten bleibt, ihre vermeintlichen Rechte gegen biefen Befiger und nur in Unfehung bes ihm zugewiesenen Theils bes Entschädigungs = Rapitale geltend zu machen.

Aus dem Rathe des f. f. Landesgerichts.

Czernowitz, am 12. September 1860.

Mro. 5685. Bom f. f. Samborer Rreisgerichte wird dem, dem Leben und Wohnorte nach unbefannten Peter Sosnowski, ober im Falle beffen Todes seinen dem Leben und Wohnorte nach ebenfalls unbekannten Erben mittelft gegenwärtigen Gbiftes befannt gemacht, es habe wider sie Adalbert Susanna, und Stanislaus Przybyłowskie und Maria Grabczewska um Extabulirung bes Bjährigen Pachtrechtes bes Gutes Tomaszowiec unterm 28. September 1860 Bahl 5685 eine Rlage angebracht und um richterliche Silfe gebeten, worüber bie Sagfahung jur mundlichen Berhandlung auf den 14. Dezember 1860 um

10 Uhr Bormittags angeordnet murbe. Da der Aufenthaltsort der Belangten unbekannt ift, so hat das f. f. Kreiegericht zu beren Bertretung und auf beren Gefahr und Roften ben hiefigen Landes = Aldvokaten Dr. Czaderski als Kurator beftellt, mit welchem bie angebrachte Rechtefache nach ber fur Galigien

borgefdriebenen Gerichtsordnung verhandelt merten wiid.

Durch biefes Gbift werden bemnach die Belangten erinnert, gur rechten Beit entweder felbst zu erscheinen, oder die erforderlichen Rechtsbehelfe dem bestellten Vertreter mitzutheilen, oder auch einen andern Sachwalter zu mahlen und diesem Kreisgerichte anzuzeigen, überhaupt bie jur Bertheibigung bienlichen vorschriftemäßigen Rechtsmittel zu ergreifen, indem fie fid bie aus beren Berabfaumung entftebenden Folgen felbft beigumeffen haben werben.

Bom f. f. Kreisgerichte.

Sambor, ben 1. Oftober 1860.

G d i ? t.

Mro. 40125. Bom f. f. Lemberger Landes - als Handels - und Bechfolgerichte wird hiemit fundgemacht, daß Nieronim Ludwig Karwanski feine Firma: "Hieronim Ludwik Karwanski" für ein Manner fleibergewerbe am 27. September 1860 protofollirt hat.

Lemberg, am 11. Oftober 1860.

(2044)Edykt.

Nr. 34261. C. k. sąd handlowy i wekslowy na zasadzie art. 73 prawa wekslowego wzywa wszystkich tych, którzyby weksel z dnia 26. grudnia 1859 we Lwewie na sume 150 zł. w. a. przez p. Jana Carre wystawiony, na duin 2. maja 1860 płatny posiadali. azeby takowy w przeciągu dni 45 tutejszemu sądowi przedłożyli, lub swe prawa do takowego w tym samym czasie zgłosili, ile ze w razie przeciwnym ten weksel za amortyzowany uznanym będzie.

Z rady c. k. sadu krajowego jako handlowego i wekstowego.

Lwów, dnia 11. października 1860.

Edift. Mro. 1414. Bom Zloczower f. f. Bezirksamte als Gericht wird hiemit bekannt gegeben, baß zur Befriedigung der durch Jan Scistowski ale Beffionar bee verftorbenen Thomas Scistowski von den Gbeleuten Basil und Anna Kowalskie ersiegten Geldsumme pr. 210 fl., 105 fl. und 105 fl. öfterr. W. fammt Gerichtekoften im Betrage pr. 3 fl., 3 fl. und 3 fl. oft. Wabr. jo wie auch der Exetuzionetoften pr. 3 fl. 70 fr., 3 fl. 70 fr. und 3 fl. 70 fr. ofterr. DB. tie Beraugerung ber in Zbaraz sub CNr. 12/21 gelegenen, bem Basil und Anna Kowalskie eigenthumlich gehörigen Realität am 27. Rovember und 17. Dezember 1860, bann 23. Januer 1861 um 3 Uhr Rachmittags im öffentlichen Lizitazionswege hiergerichts unter nachfolgenden Bedingun= gen abgehalten werden wird:

1) Bum Musrufepreife ber gedachten Realitat wird ber gericht= lich erhobene Schakungswerth berfelben im Betrage von 1848 fl. 493/, fr.

öft. 2B. angenommen.

2) Jeber Rauflustige ift verpflichtet, ben Betrag pr. 184 fl. 48 fr. oft. 2B. ale Davium ju Canden ber Ligitazionekommiffion im Baaren zu erlegen, welcher dem Ersteher in den Kaufschilling einge= rechnet, den übrigen hingegen nach beendigter Lizitazion zurückgestellt werden wird.

3) Der Ersieher wird verpflichtet sein, den Kaufschilling nach 216schlag des Wadiums binnen 30 Tagen, nach Bustellung des, den Feilbiethungsaft zu Bericht annehmenden Wescheibes, durch baaren Erlag an tas hiergerichtliche Depositenamt um fo gewisser zu berichtigen, als widrigens auf seine Rosien und Gefahr eine neuerliche Ligitagion ausgefdrieben und die fragliche Realitat um was immer für einen Preis in einem Mermine veräußert werden wird.

4) Rad ber im festgesetten Termine erfolgten Berichtigung bes gangen Kaufschillings wird die fragliche Realitat tem Ersteher in ben phyfischen Besit übergeben, und demfelben das Gigenthumszertinkat

ertheilt werden.

5' Bezüglich ber Tabularlaften wird ber Mauftuftige an bie biergerichtliche Grundbuchsführung, in Betreff ber Steuerschuldigkeiten ober sonst anderen Gebühren an das hierortige f. t. Steueramt gewiesen.

Zharaz, am 20. September 1860.

Edykt.

Nr. 1414. C. k. sad powiatowy w Zbarazu wiadomo czyni, że dla zaspokojenia wygranych przez Jana Scisłowskiego jako cessyonaryusza ś. p. Tomasza Scisłowskiego, od małżonków Bazylego i Anny Kowalskich, sum 216 zł. w. a., 105 zł. w. a. i 105 zł. w. a. z kosztami prawucmi w ilości 3 zł. w. a. 3 zł. w. a. i 3 zł. w. a., jakoteż i kosztami czzekucyjnemi w ilości 3 zł. 70 kr. w. a., 3 zt. 70 kr. w. a. i 3 zt. 70 kr. w. a., sprzedaż przymusowa realności pod Nrem, konskr. 12/21 w Zbarażu położonej, Bazylemu i Annie Kowalskim należącej, na dniu 27go listopada, 17go grudnia 1860 i 20go stycznia 1861 roku o godzinie 3ciej po południu w drodze licytacyi pod następującemi warunkami odbywaną będzie:

1) Cene wywołania powyższej realności stanowi warteść sza-

cunkowa w kwocie 1848 zł. 40<sup>3</sup>/<sub>4</sub> kr. w. a.

2) Każdy chęć kupienia mający obowiazany jest jako wadyum 184 zł. 48 c. w. a. w gotówce do rok komisyi licytacyjnej złozyć, które kupicielowi w cene kupna wrachowane, zaś innym po licytacyi oddane zostanie.

3) Kupiciel winien będzie cene kupna po odtrąceniu wadyum w 30 dniach po doręczeniu uchwały, akt licytacyjny do sądu przyjmującej w gotówce do depozytu tutejszo-sądowego złożyć, ile że w rozie przeciwnym nowa licytocya na koszta nabywcy rozpisana i ta realność w jednym tylko terminie za jakabądz cenę sprzedaną bedzie.

4) Po uiszczeniu całkowitej ceny kupna w terminie przeznaczonym, realność w mowie będąca kupicielowi w sizyczne posiada-

nie oddana i temuż dekret własności wydany będzie.

5) Względem ciężarów intabulowanych, chęć kupienia mający do tutejszej tabuli, zaś względem podatków i innych należytości do tutejszego c. k. urzędu poborczego odsyła się.

Zbaraz, dnia 20. września 1860.

(2033) © b i f t, (1)

Mr. 8333. Bom Stanislawower f. f. Kreisgerichte wird gur hereinbringung der burch die Direktion ber ersten öfterreichischen Sparfaffe gegen herrn Felix v. Chlibkiewicz erfiegten Restforderung von 9227 fl. 44 fr. R.M. f. R. G., bann jur Befriedigung ber durch Fr. Josefa Bleszyáska gegen denfelben Schuldner erfiegten Forderung von 37.500 fl. RDR. f. Dt. G. nach fruchtlofem Berftreichen ber mit biergerichtlichen Befchluß vom 2. April 1860 3. 650 angeordneten zwei Feilbiethungetermine, nach erfolgter Ginvernohme ber Sypothefarglaubiger über die erleichternden Bebingniffe, Die erekutive Feilbiethung der den obgedachten Forderungen jur Syporhef dienenden, dem Grekuten herrn Felix v. Chlibkiewicz eigenthumlich gehörigen, im Stanistawower Rreife liegenden Guter Kutyska oder Kutyszcze sammt Bugehör hiemit ausgeschrieben, welche bei biefem f. f. Rreisgerichte in bem einzigen auf ben 28. Movember 1860 um 10 Uhr Bormittags festgefetten Termine unter nachstehenden Bedingungen wird vorgenommen werden:

1) Zum Austufspreise bieser Güter Kutyska ober Kutyszcze wird mit Ausschluß ber für die aufgehobenen Grundlassen bereits ers mittelten Urbarialentschädigung, der mit 143.603 st. 113/6 fr. KM. ober 150.783 st. 39 fr. öst. W. gerichtlich erhobene Schähungswerth berselben angenommen, mit dem, daß wenn am obigen Termine Miesmand den Schähungswerth anbiethen würde, diese Güter auch unter tem Schähungswerthe um was immer sur einen als Meistooth angesbothenen Piels werden veräußert werden. Der Werkauf tieser Güter geschieht in Pausch und Vogen, ohne taß eine Haftung für die in dem Schähungsatte augesetzten Ausmaße, ohne eine Gewährleistung für

wie immer geartete Mangel übernommen wirb.

2) Jeder Kaussustige hat vor Beginn der Lizitazion 10% des Schätzungswerthes in runder Summe von 15.079 fl. öst. W. im Baarren, oder in öffentlichen auf den Neberdringer lautenden Staatsschuldverschreibungen, oder in galizisch. pländischen Pfandbriefen, in den gez dachten Werthpapieren aber nur nach dem letzten rom Erleger auszumeisenden Kurse und nicht über deren Neunwerth zu Handen der Feilsbiethungs-Kommission zu erlegen. Das Nadium des Erstehers wird zur Sicherstellung der Feilbiethungsbedingnisse zurückbehalten, das der übrigen Mitbiethenden aber gleich nach beendigter Lizitazion zurückge-

3) Der Kausschilling ist in zwei gleichen Naten, die erste binnen 30 Tagen nach Zustellung des den Feilbiethungkaft zu Gericht annehmenden Bescheides, die zweite binnen 30 Tagen nach zugestellter Zahslungkordnung und in Gemäßheit derselben durch baaren Erlag bei diessem f. f. Kreisgerichte, oder durch Nebernahme von nach Angabe des Meistdoihes zur Befriedigung gelangenden Sahposten zu berichtigen, wobei dem Käuser unbenommen ist, den ganzen Kausschilling auch früsher auf einmal oder in fürzeren Fristen, soweit keine Ausstündigung im Wege steht, zu berichtigen. Jene aus dem Meistdothe zur Befriedigung gelangenden Sahforderungen aber, deren Zahlung vor Ablauf der etwa bedungenen Ausstündigungsfrist nicht angenommen werden wollte, hat der Käuser in seine Zahlungspsischt zu übernehmen, und über das dießfällige so wie über ein etwaiges anderseitiges mit den Gläubigern getroffenes Nebereinkommen binnen der obigen Frist sich auszuweisen.

4) Der Käufer erhält gleich nach Berichtigung ber ersten Kaufschillingerate das Necht zum physischen Genuße und Besite der erstonsbenen Güter, es gebühren ihm von da an alle noch nicht bezogenen Nutungen und Vortheile, andererseits treffen ihn von demselben Zeitpunkte an alle Steuern, Gemeindeabgaben und sonstige öffentlichen Lassten, so wie auch alle Gefahren, insbesondere die des Feuers und Wassers. Auch hat er von eben diesem Tage die restliche Hälfte des Kausschillings mit jährlichen 3% halbjährig versallen zu verzinsen.

6) Dem Ersteher wird zu seiner Sicherheit das Besugniß eins

geräumt, sogleich nach geschlossener Feilbiethung alle aus dem dießfälligen Protofolle und aus den gegenwärtigen Bedingnissen ihm erwachsfenten Rechte bei den erstandenen Gütern auf seine Kosten einverleis

ben zu laffen.

6) Nach vollständiger Berichtigung des Kaufschillings und rückssichtlich nach erfolgter Genehmigung des hierüber zu erstattenden Auseweises sieht es dem Käufer bevor, um die gerichtliche Einantwortungs-Urfunde anzulangen, und sohin die bücherliche Eintragung seines Eigensthumsrechtes zu erwirken. Die für die Uebertragung des Eigenthums zu entrichtende Gebühr ist vom Ersteher aus Eigenen zu bestreiten.

7) Sollte der Ersteher irgend eine von den obigen Bedingungen nicht erfüllen, so werden auf Berlangen der Excluzionsführer diese Büter auf seine Gefahr und Kosten relizitirt werden, in welchem Falle das erlegte Badium und die allenfalls von dem ersten Ersteher geleispeten weiteren Jahlungen zur Sicherheit für die demselben obliegende Hatung zu dienen haben, und ihm nur dann und in dem Maße zurückgestellt werden, als bei der Wiederversteigerung sich keine solche Haftung und Ersappslicht herausstellt.

8) Der Schähungsaft und ber Landtafelausing biefer Guter

tonnen in ber hiergerichtlichen Registratur eingesehen merben.

Sievon werden die streitenden Theile, dann die Hypothekarglaubiger und die Johann Hossmann'sche Kadukmasse durch den bereits bestellten Kuraior Advokaten Dr. Skwarczyński, endlich jene Gläubiger, welche inzwischen zur Sypothek gelangen könnten, oder denen ter gegenwärtige Bescheid aus was immer für einem Grunde rechtzeitig nicht zugestellt werden konnte, durch den bestellten Kurator Herrn Advokaten Dr. Skwarczyński verständigt.

Nach dem Rathschluße bes f. f. f.reisgerichtes.

Stanisławów, am 8. Oftober 1860.

2048) G b i f t.

Mro. 41431. Bom f. f. Landes- als Handels- und Wechselgerichte wird der Frau Domicella Gräfin Skarbek mittelst gegenwärtigen Ediftes bekannt gemacht, es habe wider sie Süssmann Pfau sub praes. 16. Oftober 1860 Bahl 41431 ein Gesuch auf Zahlungsaustage der Wechselsumme pr. 250 st. ö. W. s. angebrocht und um richterliche hilfe gebeten, worüber die Zahlungsaustage unterm 18. Oftober 1860 Z. 41431 bewilliget wurde.

Da ber Aufenthaltsort ber Belangten unbekannt ift, so hat das f. f. Landesgericht zu beren Vertretung und auf ihre Gefahr und Roften ben hiefigen Advokaten Dr. Pfeisser mit Substitutrung des Advokaten Dr. Hönigsmann als Kurator bestellt, mit welchem die angebrachte Nechtssache nach der für Galizien vorgeschriebenen Wechselords

nung verhandelt werden wird.

Durch biefes Ebift wird bemnach die Belangte erinnert, zur rechten Zeit entweder felbst zu erscheinen, oder die erforderlichen Rechtsbehelse dem bestellten Vertreter mitzutheilen, oder auch einen ans dern Sachwalter zu mahlen und diesem f. f. Gerichte anzuzeisgen, überhaupt die zur Vertheidigung dienlichen vorschriftsmäßigen Nechtsmittel zu ergreifen, indem sie sich die aus deren Verabsaumung entstehenden Folgen selbst beizumessen haben wird.

Vom f. f. Landes- als Handels- und Wechselgerichte.

Lemberg, am 18. Oftober 1860.

(2021) Rundmachung. (1) Rr. 8326. Lom Przemysler f. f. Kreisgerichte als provisoris scher Notariatskammer wird zur Besetzung der Notarstelle in Jaworow der Konkurs ausgeschrieben.

Bewerber Dieser Stelle haben ihre nach S. 7. ber Notariates Ordnung vom 21. Mai 1855 Mr. 94 R. G. B. eingerichteten Wesuche binnen 4 Wochen vom Tage der letten Ginschaltung in der Lemberger Zeitung bei diesem f. f. Kreisgerichte zu überreichen.

Przemyśl, am 11. Oftober 1860.

2049) Lizitazione-Ankundigung. (1) Rro. 9110. Bur Berpachtung der Berzehrungesteuer vom Fleisch-

verbrauche sammt dem außerordentlichen 20% Zuschlage in dem aus 7 Orschaften bestehenden Pachtbezirfe Kodomea wie auch des Gemeindezuschlages der Stadt Kodomea für die Zeit vom 1. November 1860 bis dahin 1861 wird eine öffentliche Versteigerung am 29ten Oktober 1860 bei der k. k. Finanz-Bezirks-Direkzion in Kodomea abgehalten werden.

In der Stadt Kolomea ift die Fleischverzehrungsfteuer nach der 2ten, in ten übrigen Orten aber nach der 3ten Tarifellaffe einzuheben.

| Der Ausrufspreis beträgt : |                                                       | ff.   | fr. |
|----------------------------|-------------------------------------------------------|-------|-----|
| Für bie                    | an Verzehrungssteuer<br>sammt 20% Kriegs.<br>Zuschlag | 13389 | 79  |
| Stadt Kolomea              | an 331/3% Gemeindezus fclag                           | 3719  | 39  |
| Für die übrigen Orte       | an Verzehrungspieuer sammt 20% Kriegszuschlag         | 174   | 9   |
|                            | Rufammen                                              | 17283 | 27  |

fterr. Babr.

Das Badium beträgt 10% bes Ausrufspreifes.

Schriftliche Offerte find bis 6 Uhr Abends am 28. Oftober 1860 bei bem Borfteher ber f. f. Finang-Bezirks. Direkzion in Kolomea versiegelt einzubringen.

Von der f. f. Finang=Begirke=Direktion.

Kolomea, ben 21. Oftober 1860.

Ogłoszenie licytacyi.

Nr. 9110. Dla wydzierzawienia podatku konsumcyjnego od miesa wraz z 20% wym dodatkiem składającym się z 7 miejsc w powiecie dzierzawczym kołomyjskim jako też dodatku gminnego miasta Kołomyi na czas od 1. listopada 1860 do tegoż dnia 1861, odbędzie się na dniu 29go października 1860 w c. k. powiatowej dyrekcyi skarbowej w Kołomyi publiczna licytacya.

W Kołomyi pobiera się podatek konsumcyjny od mięsa podług 2giej, w innych miejscach zaś podług 3ciej klasy taryfowej.

zł. kr. Cena wywołania wynosi: za podatek konsumcyjny wraz z 20% towym do-Dla miasta datkiem wojennym 79 za 331/3%wy dodatek Kołomyi 3719 gminny 39 za podatek konsumeyjny wraz Dla innych miejsc z 20% dodatkiem wojennym 174 9 Razem | 17283 27

wal. austr.

Wadyum wynosi 10% ceny wywołania.

Oferty pisemne opieczętowane złożone być mają do 6tej godziny wieczór na dniu 28. października 1860 u przełożonego c. k. powiatowej dyrekcyi skarbowej w Kołomyi.

Od c. k. skarbowej dyrekcyi powiatowej. Kołomya, dnia 21. października 1860. (1)

(2020)Ankundigung.

Mro. 4257. Bon Seiten bes f. f. Begirfsamtes Rudki wird hiemit zur allgemeinen Renntniß gebracht, daß im h. a. Deposite alte Münzsorten, im Werthe von 29 ft. 73½ fr. ö. 28., welche am 5. November 1859 im Orte Nowosidiki goscinne in der Erde vergraben gefunden murben, erliegen.

Der rechtliche Eigenthumer wird aufgefordert, binnen einem Sahre unter Anführung ber legalen Beweise bes Eigenthumsrechtes fich hier.

amts ju melben.

Nach Verlauf biefer Frist wird mit dem genannten Schape nach ben Beftimmungen des allg. burgerl. Gefegbuches verfahren werben. Bom f. f. Begirteamte.

Rudki, am 2. Oftober 1860.

#### Uwiadomienie.

Nro. 4257. Ze strony c. k. urzędu powiatowego czyni się niniejszem wiadomo, iż w tutejszym depozycie na dniu 5go listopada 1859 w Nowosiółkach gościnnych znalezione dawne monety w wartości 29 zł. 73½ kr. w. a. złożone znajdują się.

Prawnych właścicieli wzywa się, aby najdalej w przeciągu roku legalnemi dowodami wykazawszy się, po odebranie tego skarbu

tutaj się zgłosili.

Po upływie przeznaczonego czasu postapi się według przepisów prawa cywilnego.

Z c. k. urzędu powiatowego.

Rudki, dnia 2. października 1860.

(2047)Rundmachung.

Mro. 2292. Die f. f. Tabak-Fabrik-Berwaltung in Winniki bringt hiemit zur allgemeinen Kenntniß, daß am 12. November 1860 um 12 Uhr Bormittage eine Ligitagion burch Ueberreichung schriftlicher Anbothe wegen Sicherstellung von 1300 Eimer fiescher Weinfässer abgehalten merben mirb.

Die Faffer muffen nach langer Lagerung vom Weine frifch geleert, baber von bemfelben burchbrungen fein, ein ftartes und reines Beinaroma haben, und in wenigstens 4 Eimer haltenben Gebinben

beigestellt merben.

Die viereimerigen Saffer muffen mit 4 und bie funfeimerigen ober noch ein größeres Dag faffenden Faffer mit 6 eifernen Reifen beschlagen sein, und im abgefühlten Buftanbe abgeliefert werben.

Die Ligitagiones und Kontraftsbedingniffe vom 15. Juli 1860 Mr. 1354 fonnen mahrend den gewöhnlichen Amtsstunden bei der f. f. Tabaf-Kabrif-Ranglet in Winniki ober bei bem f. f. Finang-Lanbes. Direktione=Dekonomate in Lemberg eingefehen werben.

R. f. Sabak-Fabrik-Bermaltung. Winniki, am 17. Oftober 1860.

## Obwieszczenie.

Nr. 2292. Zarząd c. k. fabryki tytuniowej w Winnikach uwiadamia, iz 12. listopada 1860 o 12tej godzinie w południe zamierza przez licytacyę pisemną 1300 wiader świeżych beczek z wina zabezpieczyć.

Te beczki mają być po długiem złożeniu z wina świeżo wypróżnione, przeto od tego przesiakniete, mocne i czyste aroma winne mieć, jako najmniejsze 4 wiadra zawierające naczynia odstawione.

Czterywiadrowe beczki mają być czterma, pięćwiadrowe lub większe miary zawierające beczki sześćma żelaznemi obręczami zaopatrzone i w odchłodzonym stanie odstawione.

Warunki licytacyjne i kontraktowe z 15go lipca 1860 l. 1354 mogą być przejrzane w zwykłych godzinach urzędowania w c. k. tytuniowej fabryce w Winnikach i w ekonomacie krajowej skarbowej dyrekcyi we Lwowie.

Winniki, dnia 17. października 1860.

E d i f t.

Rr. 37470. Bon bem f. f. Lemberger Lanbesgerichte wird dem herrn Franz Fortner mit biefem Gbifte befannt gemacht, bag wiber benfelben Theodor Ritter v. Christiani ein Gefuch um Lofdungsbemilligung ber im Laftenftanbe ber Guter Wolica und Blyszczowka befindlichen Anmerkung, daß bem Gesuche des Franz Fortner wegen Pranotirung ber Summe von 270 ff. 48 fr. RM. im Laftenftanbe Diefer Guter feine Folge gegeben murbe, -überreicht habe, und über biefes Gesuch mit Beschluß diefes f. f. Landesgerichtes vom 15. Dovember 1859 3. 45607 ber f. Landtafel bie Loschung biefer Anmerfung aufgetragen murbe.

Da ber Wohnort bes herrn Franz Fortner unbefannt ift, fo wird demfelben ber Landes- und Gerichte : Abvotat Berr Dr. Pfeiffer mit Cubflituirung bee Landes. und Gerichte. Abvotaten Beren Dr. Hönigsmann auf beffen Gefahr und Roften jum Rurator bestellt, und bemselben der oben angeführte Bescheid biefes Gerichtes jugefiellt.

Bom f. f. Landesgerichte.

Lemberg, ben 19. September 1860.

(2023) G b i f t.

Mro. 3912. Bei bem f. f. Begirfegerichte in Brody hat Ovadie Schönfeld aub praes. 11. Janner 1860 Bahl 3912 ein Gesuch um gofchung ber im Laftenftande ber Realitatebalfte aub Nro. 920 in Brody ut tom, dom, rec. 27 fol. 61. n. 1. und 2. on. zu Gunsten der Golde Oderka pranotirten Summe pr. 824 Thl. 23 GGr. überreicht.

Da tem Gerichte ber Aufenthalt ber Golde Oderka und fur ben Fall ihres Ablebens auch beren Erben bem Ramen und bem Auf.

enthalte nach unbefannt find, fo murbe auf beren Gefahr und Roften

ber h. o. Gerichts - Abrofat Kukucz jum Rurator bestellt.

Die Belangte ober beren Erben werben hiemit aufgeforbert, binnen 14 Tagen gegen biefes Löschungegefuch die Nachweifung zu liefern, daß entweder die Juftifizirungstlage bezüglich der ut tom. dom. rec. 27 fol. 61. n. 1. und 2. on. ju Gunsten der Golde Oderka pranotirten Summe pr. 824 Thl. 23 Gor. überreicht, ober eine noch offene Frift ju beren Ueberreichung erwirkt haben, um fo gemiffer nachzumeisen ober aber ihre biegfälligen Behelfe dem aufgestellten Rurator mitgutheilen, widrigens fie fich bie Folgen ber Berfaumung felbft beigumeffen haben merden.

Bom f. f. Begirtsgerichte.

Brody, am 21. August 1860.

G b i f t.

Mr. 10379. Bom Czernowitzer f. f. Canbedgerichte merben in Folge Ansuchens bes herrn Michael Herold als Beffionar bes Michael und Skarlataki Styreze, Bezugsberechtigten des in der Bukowina liegenden Gutsantheils von Broszkoutz, behufs ber Buweisung bes mit dem Erlage der Bukowinger f. f. Grundentlastunge gandes : Rommiffion vom 8. Mai 1858 Bahl 501 für den obigen Guteantheil bewilligten Urbarial-Entschädigungs-Rapitals pr. 7381 fl. 5 fr. KDl., biefenigen, denen ein Sppothetarrecht auf dem genannten Gute guftebt, fo wie alle jene britte Perfonen, welche bas obige Entschädigunge = Rapital aus bem Titel bes eigenen Bezugerechtes anzufprechen glauben, hiemit aufgefordert, ihre Forderungen und Unfpruche langftene bie gum 30ten Rovember 1860 beim Czernowitzer f. f. Landesgerichte schriftlich oder mundlich anzumelben.

Die Anmelbung hat zu enthalten:

a) Die genaue Angabe tes Bor- und Bunamens, bann Dobnortes, Saus- Dro. bes Unmelbers und feines allfälligen Bevollmächtigten, welcher eine mit ben gesetlichen Erforderniffen verfehene und legalifirte Bollmacht beizubringen hat;

b) den Betrag ber angesprochenen Sppothekar-Forderung fomohl bezüglich bes Rapitals als auch der allfälligen Binfen, in soweit bieselben ein gleiches Pfandrecht mit bem Kapital genießen;

c) die bucherliche Begiehung ber angemelbeten Poft, und bes Forbe-

rungerechtes felbft;

d) wenn ber Anmelder feinen Aufenthalt außerhalb des Sprengels Diefes t. t. Gerichts hat, die Ramhaftmachung eines hierorts wohnenden Bevollmachtigten gur Unnahme der gerichtlichen Berordnungen, midrigens biefelben lediglich mittelft ber Poft an ben Unmelder und zwar mit gleicher Rechiemtrfung wie bie zu eige-

nen Sanden geschehene Bustellung, wurden abgesendet werden. Bugleich wird bekannt gemacht, daß Derjenige, der die Anmeldung in obiger Frift einzubringen unterlaffen murbe, fo angeseben werben wird, ale wenn er in bie Ueberweifung feiner Forberung auf tas obige Entlastungs-Rapital nach Maßgabe ber ihn treffenden Reis benfolge eingewilligt hatte, und bag biefe ftillichweigende Ginwilligung in die Neberweisung auf das chige Entlastungekapital auch für die noch ju ermittelnden Betrage bes Enclastungefapitale gelten murbe, daß er ferner bei ter Berhandlung nicht weiter gehört werden wird.

Der bie Anmeldungefrift Berfaumende verliert auch bas Recht jeder Einwendung und jedes Rechtsmittels gegen ein von den erscheis nenben Betheiligien im Ginne bes S. 5 bes faiferl. Patentes vom 28. September 1850 getroffenes Uebereinfommen, unter ber Borquefegung, daß seine Forderung nach Daß ihrer bucherlichen Rangordnung auf bas Entlaftunge-Rapital überwiesen worden, ober im Ginne bes §. 27 bes faiferl. Patentes vom 8. November 1853 auf Grund und Boden

versichert geblieben ift.

Die unterlassene Unmelbung Seitens jener Perfonen, welche bas obige Grundentlastungs - Kapital aus bem Titel bes eigenen Bezugs rechtes ansprechen wollten, hat die Folge, daß bas Entschadigungs= Rapital, in fomeit es nicht ben Sypothefarglaubigern jugewiesen werben follte, bem einschreitenden Beffionar ausgefolgt merden mird, und ben Unfpruchftellern nur vorbehalten bleibt, ihre vermeinelichen Rechte gegen biefen Befiger und nur in Unfehung bes ihm jugemiefenen Theiles des Entlastungs-Rapitals geltend zu machen.

Mus dem Rathe des f. f. Landesgerichts. Czernowitz, am 12. Ceptember 1860.

(2032)© dift.

Mro. 10870. Bom Stanislawower f. f. Kreis - als Danbelegerichte wird hiemit bekannt gemacht, es fet über die vom hierortigen protofollirten Sandelsmann A. Rubiner am 20. Oftober 1860 jur Bahl 10870 angezeigte Bablungeunfahigkeit in Unfehung feines gangen beweglichen und im Inlande befindlichen unbeweglichen Bermo-gens nach ber faif. Berordnung vom 18. Mai und 15. Juni 1859 bas Bergleichsverfahren eingeleitet, jur Beichlagnahme, Inventirung und einstweiligen Bermaltung bes Bermogens und Leitung ber Bergleichsverhandlung der hierortige f. f. Motar Ignatz Zdrasil ale Gerichts-Kommiffar mit Bestimmung einer Frift von 8 Monaten bestellt worden.

Sievon werben sammtliche Glaubiger bes obbenannten Schuldners mit bem verftandiget, bag bie Vorladung gur Bergleicheverhandlung felbft, und ju ber bagu erforberlichen Unmeldung ber Forberung burch den belegirten f. f. Notar insbesondere fundgemacht werden wird.

Nach dem Rathschluße bes f. f. Kreisgerichtes. Stanisławów, am 20. Oftober 1860.